## N= 47.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 24. Februar 1832.

Angefommene Fremde vom 21. Februar 1832. Sr. Commiff. Ale und die Gutebef. frn. Gebruder Cfarzinefi aus Selfo= wo, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Gutebef. v. Schwanenfeld aus Freihalem, I. in Mo. 99 Bilde; Gr. Gutebef Beromeff aus Grodziefo, Frau Gutebef. v. Biccinefa aus Grablewo, I. in Do. 251 Breslauerftrafe; hr. Gutebef. v. Bojanomeli aus Murfi, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebef. Dtodi aus Chwalibogowo, L. in No. 391 Gerberftrafe; Gr. Gutebef. Clamofemeft aus Begorgeme, Sr. Gutebef. Godlinoweff aud Lubofgma, Frau Gutebef. v. Malemeta aus Ciagn, Br. Pachter Molineft ans Batrgewo, I. in Do. 395 Gerberftrage; fr. Dberamts mann hilbebrand aus Datowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Gr. Papiermuller Beiffert aud Chodziefen, Dr. Muhlenbefiger Rindle aud Smolary, fr. Burger Glinder aus Bronte, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Partifulier Dirich und Br. Erbhert Zaczanowelli aus Lenartowicz, fr. Erbhert Jafineli aus Whtafowice, I. in No. 168 Wafferftrage; fr. Erbherr Offrowefi aus Gutow, Sr. Dberamtmann Slucius aus Chapeto, I. in No. 165 Bilbelmeftrafe; Gr. v. Dobryndi aus Cho= cicaa, Br. v. Swiniareft aus Bojanice , I. in Do: 23 Ballifchei.

Bekanntmachung. Der Papiermuller Carl Radland und die verwittwete Frau Elisabeth Fischer geborne Ratz, haben durch dem am 17. December v. J. ver Einschreitung der Ehe errichteten Ehevertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hierdurch zur allgemeinem Kenntniß gebracht wird.

Posen den 5. Januar 1832. Rbnigk Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Papiernik Karól Radland i wdowa Elżbieta Fischer z domu Ratz, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Grudnia roku zeszlego sądownie zawartym, przed wniściem w małżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań d. 5. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Kaufmann Samuel Joachim Friedlander und die Blumchen Silberstein haben durch den am 10. Januar d. J. vor Einschreitung der Ehe errichteten Chevertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen ben 18. Januar 1832. Sonigl, Preuß. Landgericht.

Auf ber, bem Poitralcitation. Rammerherrn Thabeus v. Garcynisti gehorigen, im Meferiter Rreife belege= nen herrschaft Bentiden und bem bagu gehorig gemefenen abelichen Gute Groß= Dammer, bem Dorfe Camfonfi und ber Sollanderei Bolewinn, ift sub Rubr. III. No. 6. im betreffenden Sypothefen= buche für die Jacob v. Malowefischen Erben, auf Grund bes Unerfenntniffes vom 20. Mai 1797, ohne Ausferti= gung eines Recognitione-Scheine, eine Forberung von 333 Mthl. 10 fgr. mit Binfen hypothefarisch versichert. Rammerberr v. Garczynsti behauptet, baß biefe Forberung bezahlt ift, vermag aber die Quittung baruber nicht gu beschaffen und verlangt, ba ihm bie v. Malomefischen Erben ihrer Perjon und ihrem Wohnorte nach unbefannt find, daß bie gedachte Poft, Behufs beren Losdung, gerichtlich aufgeboten werbe.

Der Baron v. Schwarzenau, als jegi= ger Besiger bes Guts Groß-Dammer, ift biesem Untrage beigetreten. Die Jacob Obwieszczenie. Kupiec Samuel Joachim Friedlaender i Mumchen Silberstein kontraktem przedślubnym dnia 10. Stycznia r. b. sądowem zawartem przed wniściem w małżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań dnia 18. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na maiętności Zbąszyńskie W. Tadeuszowi Garczynskiemu Szambelanowi należące i na dobrach Dąbrowka, które do niey z wsią Samsonki i holendrami Bolewiny należały, zahipotekowana iest w Rubr. III. No. 6. właściwe y księgi hipoteczne y pretensya 333 tak 10 sgr. dla sukcessorów Jakuba Malowskiego, na mocy przyznania z d. 20. Maia 1797. r. bez wygotowania w tey mierze wykazu hipotecznego.

W. Szambelan Garczynski twierdzi, iż pretensya rzeczona iuż iest spłaconą, nie mogąc atoli przystawie nato kwitu, żąda, ponieważ mu sukcessorowie Malowscy z osób i mieysca ich zamieszkania nie są wiadomi, aby summa rzeczona, końcem wymazania iéy, sądownie obwieszczoną została.

W. Baron Schwarzenau iako teraźnieyszy dziedzic dóbr Dąbrowki, przystąpił do wniosku powyższego. Sukcessorowie Jakuba Malowskiego v. Malowskischen Erben oder biejenizen, welche als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand- oder sonstige Briefe-Inhaber an die gedachte Post der 333 Athl. 10 sgr. Ausprücke zu machen haben, werden das her hierdusch aufgesordert, in dem auf den 30. Upril 1832 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtes Referendarins Bendel auberaumten Termine zu erscheinen und ihre Ausprücke anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meseris ben to. November 1831. Ronigl, Preng. Landgericht.

albo ci, którzy do summy wspomnionéy 333 tal. 10 sgr. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze listowni pretensye maią, zapozywaią się przeto ninieyszem, aby się w terminie na dzień 30. K wietnia 1832. o godzinie 9. przedpołudniowey w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Beudel stawili i pretensye swoie podali. W razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Listopada 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur Fortsesjung ber Subhaftation bes, im Birne baumer Rreife, im Großherzogthum Do= fen , an bem Barthefluß , unweit Schwerin und Birnbaum gelegenen, abelichen Guts Maite, welches aus bem Dorfe und Borwerke Baige, ben dazu gehöris gen neun Saulandereien, bem Dorfe Rlein = Rrebbel und einer bedeutenben Forft beffeht, und nach ber im Jahre 1326 gerichtlich aufgenommenen Tare, Jufammen auf 70,128 Rthl. 5 fgr. 10 pf. abgeschätzt worden, ift, ba in bem fruhern peremtorifchen Bietunge=Termine teine Raufer fich gemeldet haben, ein anderweiter peremtorifcher Bietungeter= min auf den 7. April 1832 Bor= mittags um 9 Uhr bier angesetst worden.

Es werben baber alle Raufluftige,

Obwieszczenie. Do dalszey subhastacyi dóbr szlacheckich Wiejec w powiecie Międzychodzkim, Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, nad rzeką Wartą, niedaleko Skwierzyny i Międzychoda leżących, które ze wsi i folwarku Wiejec, wsi Krobielewka i dziewięciu gmin olenderskich, iako też znacznego boru składaią się, i podług taxy sądowéy w roku 1826 sporządzonéy ogółem na Tal. 70128 sgr. 5 fen. 10 ocenione zostały, wyznaczony został, ponieważ się w terminie dawnieyszym peremtorycznolicytacyinym kupuiący niezgłosili, nowy termin na dzień 7. Kwietnia r. prz. o godzinie gtéy zrana. Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu przez Delegow. Sędziego Forestier. Befitz- und Jahlungsfähige hierdurch aufgefordert, fich in demfelben entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzufinden.

Der Meiftbietende hat, wenn gefetziche Umftande feine Anenahme zulaffen, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tage und Raufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach=

gefeben werben.

Hinsichts der Tare wird bemerkt, daß die Dominia Goran, Wierzbno und Kollno für sich und ihre Unterthanen freies Banholz aus der Waiger Forst zu sordern haben, daß der Werth dieser Gezechtsame von der Tare nicht in Abzug gebracht ist, der Käuser daher diese Serwitnten übernehmen muß, dagegen aber sieht dem Dominio Waihe auch ein gleiches Mecht gegen das Dominium Goran und Wierzbno zu, es kann sedoch darähber keine Garantie ertheilt werden.

Meferit ben 13. Juni 2831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Poiktalcitation. Der Dekonom Anton v. Kownackt aus Inowraclaw, weicher nach Polen ausgetreten und innerhalb der nach J. 2. der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 6. Februar v. J. bestimmten vierwöchentlichen Frist nicht zuräckgekehrt ist, wird auf den Antrag des Fisci hierdurch bffentlich aufgefordert, in die hiesigen Lande zurückzukehren und

Wzywaią więc wszyscy ochotę kupienia ich maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, aby się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swoie podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli powody prawne niebędą na przeszkodzie.

Taxę i warunki kupna, codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

We względzie taxy nadmienia się że Dominia Goray, Wierzbno i Kolno maią prawo do żądania dla siebie i swych poddanych wolnego drzewa na budynki i że wartość tegoż prawa od taxy wyżey podaney odciągnioną nie iest. Kupuiący musi więc służebność tę przyjąć.

Sluży wprawdzie Dominium Wiejeckiemu wzaiemne prawo do Dominium Gorayskiego i Dominium Wierzbna, żadna iednak wtéj mierze ewikcya zaręczoną bydź nie może.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Antoni Kownacki Ekonom z Inowrocławia, który wyszedł do Królestwa Polskiego i w przeciągu czasu w §. 2. naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6go Lutego r. z. na 4. tygodnie oznaczonego, niepowrócił, wzywa się na wniosek fiskusa publicznie, aby do tuteyszego kraiu powrócił i w termisich in bem auf ben 23. März c. Bormittags 8 Uhr vor bem Herrn Landegerichts-Math Krüger II. in unserm Geschäftslokale anstehenden Termine perschilch zu gestellen und sich über seinen ordnungswidrigen Austritt und die verschgerte Rücksehr zu verantworten, im Ausbleibungsfalle aber zu gewärtigen, daß er für einen ungehorsamen Unterthan und vorsäßlichen Uebertreter der landesberrlichen Berordnungen erklärt und demzufolge sein gesammtes bewegliches und zuskunftiges Bermögen dem Fiskus zuerskannt werden wird.

Bromberg ben 6. Februar 1832. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

nie na dzień 23. Marca r. b. o godzinie 8. zrana, w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Krüger II. Sędzią Sądu Ziemiańskiego osobiście stawił się, końcem wytłómaczenia się z swego wyiścia wbrew porządku i opóźnienia powrotu, w przypadku zaś niestawienia się był pewnym, iż za nieposłusznego przestępce rozrządzenia naywyższéy Władzy rządowey uznanym i następnie iego całkowity ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły majątekfiskusowi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz d. 6. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß ber Abnigliche Lieutenant im 7. Hufaren-Regiment, herr heinrich Emil Geißler, und
bessen Braut, Demoiselle Pauline Auguste Keller hieselbst, in der Verhandlung vom 16. d. M. die ebeliche Gutergemeinschaft vor ihrer Verheirathung
ausgeschlossen haben, wird hiermit zur
defentlichen Kenntniß gebracht.

Liffa den 18. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Henryk Emil Geissler, porucznik w 7. pułku Huzarów, i obłubienica iego, Panna Paulina Augusta Keller, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w śluby małżenskie układem z dnia 16. m. i r. b. wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości.

Leszno dnia 18. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. : Dem Diebstabis hal: ber hiefelbft inhaftirten, unten naber beidriebenen Balentin, Undrzejemefti alias Rufgay, welcher heute Morgen nebft 5 audern Inhaftaten gum Solghaden in bem holischuppen angestellt gewesen, ift es burch Unachtsamkeit ber Echildmache gelungen, ju entweichen. Da an Sab= haftwerdung biefes Berbrechers uns viel gelegen, fo ersuchen wir fammeliche refp. Militair= und Civil = Behorden, besglei= den Dominia und Privat-Perfonen, Dies fen Strafling, wo er fich nur betreten laffen follte, ju verhaften und unter ans gemeffener Eeforte an und abguliefern.

Signalement.

- 1) Name, Batentin Undrzejemefi alias Muisan;
- 2) Geburteort, Gonice;
- 3) Aufenthalts Drt, Ctaw;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Alfer, 30 Jahr;
- 6) Große, gegen 6 Boll;
- 7) Saare, bunfelblond;
- 8) Augen, hellblau;
- 9) Bart, bunfelblond;
- 10) Geficht, langlich mager;
- 11) Geftalt, unterfett;
- 12) Sprache, polnisch;
- 13) befondere Rennzeichen: ber Beige= finger an ber linken Sand im Dit= telgelenke ift bermaßen fleif, bag er ben Finger in eine grabe Rich= tung nicht bringen fann.

Rogmin ben 21. Februar 1832.

List gończy. Wzelędem kradnieży tu uwięziony, poniżey bliżcy opisany Walenty Andrzejewski alias Ruszay, który dziś zrana wraz z innemi 5ciu więżniami do rebania drzewa w drwalni był przeznaczoby, przez nież strożność wastującego znalazl sposobność do ucieczki. Ponieważ na schwytaniu zhrodniarza tego wiele nam zależy, więc wzywamy wszelkie resp. wojskowe i cywilde zwierzchności, niemniej dominia i osoby prywatne, aby zbiega tego. gdzieby się tylko dostrzedź dał, przyaresztować i pod przyzwoitą strażą nam odesłać zechciały.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Walenty Andrzejewski alias Ruszay;
- 2) mieysce urodzenia, Gonice; .
- 3) mieysce zamieszkania, Staw;
- 4) religia, katolik;
- 5) wiek, 30 lat;
- 6) wzrost, na 6 cali wysoki;
- 7) włosy, ciemno blond;
- 8) oczy, iasno niebieskie:
- g) broda, szaro blond;
- 10) twarz, chuda podługowata;
- 11) postać, siadła mocna;
- 12) mowa, po polsku;
- 13) znaki szczególne, palec wskazuiący u lewey ręki w średnim członku tak dalece sztywny, że go tak iak inne wyprostawać niemoże.

Koźmin d. 31. Lutego 1832. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachting. Der Antswachtmeister Vossen, welcher mit 66 Mtbl. 20 fgr. baaren Gehalt, freiem Brennholz und unbestimmten Neben- und Eresutions-Gebühren verburden, wird diese Oftern hier vacant. Gesesslich versorzungsberechtigte Invaliden, welche auf eine Anstellung in diesem Berhältnis Ansspruch machen wollen, haben sich sofort baldigst beim unterzeichneten DomainenAmte zu melden. Außer einem moralisch guten Lebenswandel ist erforderlich, das ein solches Subjekt auch etwas schreiben kann.

Gobciejemo ben 21. Februar 1832.

Das Konigl. Domainen=Umt Rogafen.

Offener Dienft. Ein moralisch guter tuchtiger Gartner, ber sich mit Atteffen über seine Brauchbarkeit und frühere Dienstführung hinlanglich ausweisen kann, findet sofort einen guten Dienst auf dem Domainen = Umte Rogasen zu Gosciejewo.

Dzieła pod tytulem: Powieści z Starego i Nowego Testamentu, według tłómaczenia Wuyka, z pytaniami, do kaźdéy powieści stósownemi naukami i zdaniami bibliinemi, dla użytku szkół mieyskich i wieyskich; zebrał Józef Muczkowski" nowe i zupełnie poprawione wygotowaliśmy wydanie z przyłączeniem dwóch rycin do powieści się ściągaiących. Ezemplarze z 2. tomów się składaiące przedaią się odtąd u nas po 12½ sgr. Pożnań, w miesiącu Lutym r. 1832.

W. Decker i Spolka, Królewska Nadworna drukarnia.

Die am 19. b. M. hier vollzogene Berlobung meiner Enkeltochter Bertha Elkisch mit bem Herrn E. Pulvermacher aus Gnefen, beehre ich mich Bers wandten und Freunden ergebenft anzuzeigen.

M. G. Leipziger, Geldwecheler und bestallter Lotteries Einnehmer.

Mis Berlobte empfehlen fich

Bertha Elfisch aus Posen, und L. Pulvermacher aus Gnesen.

Vom r. Marz c. eroffne ich, mit Bewilligung einer Konigt. Hochtobl. Regierung, eine neue Pensions- und Schul-Anstalt für Tochter. Durch 12jahrige Bemühungen schmeichle ich mir das Vertrauen aller derer erworben zu haben, welche mit der bisher bestandenen Wetterlingschen Anstalt in Verührung kamen, und hierauf mich beziehend, verfehle ich nicht, mir zu diesem Unternehmen die Gunst und Theilnahme eines hochgeehrten Publikums ganz ergebenst zu erhitten.

Pofen ben. 22. Februar 1832. . U. E. Rraufe.

Da ich meine Wohnung vom 1. April d. J. verändere, so empfehle ich eine bedeutende Auswahl Mobel in allen Holzarten, wie auch Spiegel in allen Größen, zu den billigsten Preisen, und bitte um geneigten Zuspruch.

Mener Kantorowicz, Markt No. 57.

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maof und Gewicht.)

| Getreide = Arten+   | Mittwoch den 15. Februar: |                                                            | Freitag den<br>17. Februar.                                       |                                                                | Montag den                                                      |                                                                  |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                     | von:                      | bis<br>Att.far. vf.                                        | von:                                                              | bis<br>Nic.ige re                                              | von:<br>Kir.fgr.vf.                                             | bis<br>Mr.fgr.pt.                                                |
| Weigem der Scheffel | 1 12 6                    | 1 22 6<br>1 10 —<br>— 27 6<br>— 1 15 —<br>— 15 —<br>— 22 6 | 1 17 6<br>1 5 —<br>— 22 6<br>— 12 6<br>— 12 6<br>— 20 —<br>4 10 — | 1 22 6<br>1 10 —<br>25 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>22 6<br>4 15 — | 1 5 -<br>20 -<br>1 12 6<br>1 12 6<br>- 12 6<br>- 90 -<br>4 10 - | 1 17 6<br>1 10 —<br>22 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>— 15 —<br>— 22 6 |